# REDOWNK PIRLIGZN

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

## PRZETARGI PRZYMUSOWE.

716. Nieruchomość położona w Nakle i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Naklo wykarz L. 23 i 63 na imię rolnika Jana Werra i jego żony Anny z domu Fireck zostanie dnia 14 stycznia 1926 o godzinie 10 przed połudn. wystawio-

na na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 11. 1) Nieruchomość Nakło wykaz L. 23 jest zabudowane gospodarstwo obszaru 55, 91 ,16 ha. Czysty dochód gruntowy wynosi 30,48 tal. wartość użytkowa budynków 123 marek. Numr matarykuły 24. Księga podat-

ku budynkowgeo 70.

2) Nieruchomość Nakło wykaz L. 63 składa się z roli i podwórza obszaru 0, 30, 60 ha. Czysty dochód gruntowy wynosi 0,54 tal. a wartość użytkowa budynków 24 marek. Numer matrykuły 89. Księga podatku budynkowego 6.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 9-go września względnie dnia 11-go sierpnia

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu naj-niższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero do roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego

się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia przetargu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania; gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kościerzyna, dnia 26 września 1925 r. Sad Powiatowy

717. Nieruchomość położona w Grudziądzu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu w księdze gruntowej Grudziadz, tom 18 karta 882 na imię Anastazji Ziętarskiej z domu Kamińskiej w Grudziądzu ul. Cegielniana nr. 7 zostanie w drodze wykonanaja egzekucji dnia 22 stycznia 1926 r. o godzinie 10 przed południem wystawioną na prztarg przymusowy w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 3. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grunto-wej dnia 1. X. 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu naj-niższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali sie o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny

Grudziądz, dniaa 24 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

718 Nieruchomość położonat przy ulicy Bałdowskiej nr. 3 nr. matrykuły 1208 mapa 1, parcela 180/4 dom fabryczny, powierzchni 7 a 09 m- roczna wartość użytkowa lokali przemysłowych 360 zł. roczna wartość użytko-wa lokali przemysłowych 360 zł. roczna kwota podatku domowego po 2% 7,20 zł. — i w chwili uczynienia wzmiarki zapisana w księdze gruntowej Tczew — Czy-żykowo tom 5 karta 7 nr. 89 na imię budowniczego Jó-zefa Paradowskiego w Tczewie zostanie dnia 18 stycznia 1926 o godzinie 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój 11. Tczew, dnia 3 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

719. Nieruchomość położona w Tczewie przy ulicy Sobieskiego nr. 21 mapa katastralna 25 parcela 304)58 etc. nr. 1129 księgi podatku domowego, nr. 1386 matrykuły podatku gruntowego, powierzchni 13 a 58 m² dom mieszkalny z podwórzem, roczna wartość użytkowa mieszkania 3.400 zł. roczna kwota podatku domowego 132 zł. i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Tczew tom 72 karta 407 na imię Joanny Pokorowskiej, ostatnio zamieszkałej w Tczewie, obecnie w Ameryce zostanie dnia 18 stycznia 1926 o godzinie 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 11.

Tczew, dnia 3 października 1925 r. Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIA UPADLOŚCIOWE.

720. Co do majatku kupca Czesława Szubarga w Grudziądzu wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 15. 11. 1925 r. o godz. 12-ej w poł postępowanie upadłościowe, ponieważ nastąpiła jego niewypłacalność.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Wac-ława Gańczę z Grudziądza.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie napoźniej

do dnia 10. 1. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacze się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień zbagrudnia 1925 r. o godz. 10 przed połud., zaś celem zbagrudnia 1925 r. o godz. dania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 26 stycznia 1926 r. o godz. 10 przed połud

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie

są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 10 stycznia 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu którrych mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Grudziądz, dnia 5 listopada 1925 r.

# Sąd Powiatowy.

721. Co do majątku restauratora Władysława Migodzińskiego w Grudziądzu ul. Radzyńska nr. 3 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 13. 11. 1925 r. o godz. 12-ej w poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ nastąpiła jego niewypłacalność.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Bronisława Schindlera em. st. ref. rachuby w Grudziądzu

ul. Młyńska 18a.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 31. 12. 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziała wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 21 grudnia 1925 r. o godz. 10 przed połud., - zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 15 stycznia 1926 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy na-leżące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 31 grudnia 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspo-

kojenia z owych rzeczy.

Grudziadz, dnia 13 listopada 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

722. Co do majątku kupca Hilarego Nowackiego z Grudziądza ul. Toruńska nr. 3 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 13. 11. 1925 r. o godz. 12-ej w poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ nastąpiła jego niewypłacalność.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Wac-ława Gańczę w Grudziądzu ul. 3 Maja 11.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej

do dnia 10 1. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 28 grudnia 1925 r. o godz. 10 przed połud., — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 5 lutego 1926 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu wzglęcinie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 10 stycznia 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspo-

kojenia z owych rzeczy

Grudziądz, dnia 13 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

723. W sprawie postępowania upadłościowego nad majątkiem Fa. A. Pujanek następca Władysława Jankowska w Staorogardzie, podała dłużniczka upadła, projekt przymusowej ugody, wobec czego wyznacza się termin do ugody na dzień 1 grudnia 1925 r. o godz. 10 w Sądzie Powiatowym w Starogardzie pokój 8.

Projekt ugody, oraz oświadczenie zarządcy masy złozono w sekretarjacie sądowym do przeglądu dla interesowanych.

Starogard, dnia 9 listopada 1925 r.

Sąd Powiatowy.

W sprawie upadłościowej kupca Albina Gwoździa w Chełmnie wyznacza się na dzień 18 grudnia 1925 r. godz. 10 przed poł. w niżej oznaczonym sądzie, pokój 21 termin celem wysłuchania zgromadzenia wierzycieli co do zastanowienia postępowania upadłościowego z braku masy upadłościowej, któraby wystarczyła na pokrycie kosztów tego postępowania.

Chełmno, dnia 27 października 1925 r.

#### Sąd Powiatowy.

Do majątku kupca Walentego Mielcarka w Pucku na wniosek wspólnego dłużnika wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 4 listopada 1925 r. o godz. 1-ej po poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. zastęp-

cę procesowego Czesława Krausego w Pucku.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 15 grudnia 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymie nionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 3 grudnia 1925 r. o godz. 10 przed połud., - zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 7 stycznia 1926 r. o godz. 11 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 15 grudnia 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy. Puck, dnia 4 listopada 1925 r.

# Sad Powiatowy.

726. Co do majątku kupca Maksymiljana Bałdowskiego z Nowego wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 10 listopada 1925 r. o godz. 12 w połud. postępowanie u-podłościowe, ponieważ dłużnik upadły zgłosił swoją niewypłacalność.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Kazi-mierza Gołkowskiego kierownika Banku Ludowego w

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej

do dnia 31 grudnia 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 5 grudnia 1925 r. o godz. 9-tej przed połud. —, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 3 stycznia 1926 r. o godz. 9-tej przed połud.

Wszystkim którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 5 grudnia 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspo-

kojenia z owych rzeczy. Nowe, dnia 10 listopada 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

727 W sprawie upadłościowej do majątku kupca Celestyna Rosińskiego w Nowemmieście wniósł dłużnik upadły o zastonowienie postępowania upadłościowego.

Wniosek oraz zgodne z nim oświadczenie wierzycieli złożono w 5 sekretarjacie Sądu Powiatowego w Nowemmieście.

Nowemiasto, dnia 12 listopada 1925 r. Sąd Powiatowy.

728. W sprawie postępowania upadłościowego na ma-

jątku dr. Edwarda Sanda z Wąbrzeżna.

Wyznacza się nowy termin celem powzięcia uchwały, czy zamianowany zarządca ma nadal pozostać, wzgl. wybol u nowego zarządcy, ustanowienia wydziału wierzycieli i powizęcia uchwał odnośnie do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach.

na dzień 11 grudnia 1925 r. o godz. 10 przed poł.

Wąbrzeżno, dnia 17 listopada 1925 r. Sąd Powiatowy.

Co do majątku drogerzysty Jana Krzewińskiego z Lubawy, ul. Gdańska wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 12 listopada 1925 r. o godz. 1 po poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana adw.

Suhrego z Lubawy.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej

do dnia 14. I. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego dalej celem ustanowienia wydziału wierzyzarządcy, cieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 10. XII. 1925 r. o godz. 11-tej przed poł. — zaś celem

zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 28. I. 1926 r. o godz. 11-tej przed południem.
Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 7. I. 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego za-

spokojenia z owych rzeczy.

Lubawa, dnia 13 listopada 1925 r. . Sąd Powiatowy.

#### PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA i ZAPOZWY.

730. Malarz Willy Liedke z Torunia, ul. Jęczmienna powoda, zost. przez adw. Nalazka wniósł do niżej podpisanego sadu skargę przeciw malarzowi Emilowi Mullerowi, zamieszkałemu dawniej w Starym Toruniu u rolnika Krügera, obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwanemu o zapłatę powodowi sumy 250 złp. wraz z 15% odsetkami rocznie od dnia 15. VII. 25 r.

Wzywa się pozwanego, by w terminie 22 grudnia 1925 r. o godz. 10-tej stawił się na rozprawę w Sądzie Powiatowym w Toruniu pokój 17.

Toruń, dnia 9 października 1925 r. Sąd Powiatowy.

731. Ida Kamińska, ur. Jabs w Gdańsku Schidlitz Oberstrasse 77 skarży jej męża robotnika Teodora Kamińskiego w Wielkim-Welczu pow. Grudziądz obecnie z nieznanego miejsca pobytu o rozwód i wnosi o rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanego i nałożenie na niego kosztów sporu, oraz wzywa go na ustną roprawę przed Sąd Okręgowy w Grudziądzu dnia 24 lutego 1926 r. o godz. 9-tej przed południem pokój 27 i przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Strony posiadają obywatelstwo polskie. Pozwany opuścił w roku 1921 złośliwie powódkę i nie troszczy się o utrzymanie jej i wspólnych dzieci.

Powyższy wyciąg skargi ogłasza się celem publicz-

nego doręczenia pozwanemu.

Grudziądz, dnia 9 października 1925 r. Sąd Okręgowy III. Wydział Cywilny. 732. Pan Piotr Redzimski, właściciel nieruchomości w Długiem pow. Starogard, wystąpił z wnioskiem o wdrozenie postępowania wywoławczego na podstawie przepisu par. 1170 k. c. i par. 983 i nast. p. c. celem wykluczenia z ich prawem wierzycieli, wierzytelności hipotecznej, wpisanej w ks. gr. Długie, wykaz L. 23, w O. III. pod 1, w kwocie 100 talarów na rzecz Józefa i Elźbiety z Zabińskich małżonków Krzyżanów.

Zapisanych wierzycieli, jakoteż osoby mające prawa do wyż wymienionych wierzytelności wzywa się do zgłoszenia swych praw, najpóźniej w terminie wywo-ławczym wyznaczonym na dzień 15 stycznia 1926 r. o godz. 11-tej w Sądzie Powiatowym w Starogardzie w

pokoju nr. 8.

W razie nie zgłoszenia praw, nastąpi wykluczenie wierzycieli z ich prawem.

Starogard, dnia 31 października 1925 r. Sad Powiatowy.

733. Pan Otto Raykowski z Sopot, Mariastrasse 4 a, jako wykonawca testamentu po zmarłym Fryderyku Raykowskim, wystąpił z wnioskiem o wszczęcie poste-powania wywoławczego, na podstawie par. 1162 u. c. par. 946, 1003, 1004 u. p. c. celem wykluczenia posiadaczy listu hipotecznego, tyczącego wierzytelności hipotecznej, zap. w ks. gr. Wielbrandowo, wyk. L. 3 w O. III. pod nr. 38 i w ks. gr. Wielbrandowo wyk. L. 26, w O. III. pod nr. 15 w kwocie 300 mk. na rzecz Fryderyka Raykowskiego.

Posiadaczy oznaczonego listu hipotecznego wzywa się do zgłoszenia swych praw i przedłożenia listu hipotecznego, najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 5 czerwca 1926 r. godz. 11-tą w Sądzie

Powiatowym w Starogardzie w pokoju nr. 8. W razie nie zgłoszenia praw, list hipoteczny zosta-

nie pozbawiony mocy.

Starogard, dnia 31 października 1925 r Sąd Powiatowy.

734. W księdze gruntowej nieruchomości Miesiączko-"Grund - Credit - Bank für die Provinz Preussen" hipoteka w kwocie 1200 mk. z 5% odsetkami na podstawie dokumentu z dnia 28 maja 1890 r.

"Grund - Credit - Bank für die Provinz Preussen" zamienił swoją firmę na "Koenigsberger Bank, Aktien,

gesellschaft"

Powyższa hipoteka przeszła w drodze cesji na rzecz "Komunalnego Banku Kredytowego" w Poznaniu, który to Bank wniósł o wywołanie listu hipotecznego z dnia 31 maja 1890 r. dotyczącego rzeczonej hipoteki. — Wzywa się posiadacza dokumentu, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na 10 lutego 1926 r. przed niżej podpisanym Sądem pokój 40 ogłosił swe prawa i przedłożył dokument, w przeciwnym razie dokument pozbawiony będzie mocy. Brodnica, dnia 16 października 1925 r.

Sąd Powiatowy.

735. Maiżonkowie Reinhold i Olga Schittenhelm Chełmna wnieśli o uznanie zaginionych kwitów i listów hipotecznych, hipotek zapisanych dla nich w księdze wieczystej Małe - Czyste karta 118, 119 i 127 pod nr. 3 wzgl. 3 wzgl. 18 i 8, wzgl. 33 na kwotę 22,860 i 6.400 mk. za pozbawione mocy prawnej.

Posiadacza wyżej wymienionych dokumentów wzywa się, by najpóźniej w terminie wyznaczonym dnia 8 stycznia 1926 r. o godz. 9-tej w niżej podpisanym Sądzie pokój 21 dokumenty przedłożył wzgl. zgłosił swoje prawa, w przeciwnym bowiem razie dokumenty te zostaną uznane za pozbawione mocy prawnej.

Chełmno, dnia 14 października 1925 r.

# Sąd Powiatowy.

736. W sprawie rolnika Adama Stępienia w Nowem Dobrze powiat Chełmno zast. przez adwokata Dr. Skicińskiego w Chełmnie przeciwko rolnikowi Józefowi Bronisławie małżonkom Gackom w Krajęcinie powiat Chełmno, obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwanym o 264 zł 55 gr wniesiona została przez powoda do tut. sądu skarga z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy.

Na zasadzie tej skargi wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 8 stycznia 1926 r. o godz. 9-tej

przed połud. w tut. sądzie powiatowym sala nr. 21. Wzywa się pozwanych na tenże termin do osobistego stawiennictwa wzgl. by sobie obrali do zastępstwa adwokata uprawnionego do wykonania zawodu adwokackiego przed sądem ziem zachodnich.

Chełmno, dnia 26 października 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

737. Właścicielka Wiktorja z Drawsów Krefft z Szl. Kamienicy wniosła o wywołanie zaginionego listu hipotecznego odnośnie do hipoteki, wpisanej w księdze wieczystej Szl. Kamienica karta nr. 69 w oddziałe III. nr. 1 w kwocie 2610 mk. wraz z procentami dla Ewy

Gruchała - Węsierskiej z Gdańska.

Właściciela listu hipotecznego wzywa się, aby zgłosił swoje prawo do tej hipoteki i przedłożył list wymieniony najpóźniej aż do terminu dnia 16 lutego 1926 r. o godzinie 10-tej przed południem pokój nr. 6 w tutejszym Sądzie Powiatowym i to celem uniknięcia umorzenia dokumentu.

Kartuzy, dnia 27 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM i SPÓŁKOWYM.

738. Do naszego rejestru handlowego oddział A wpisano przy firmie: Kazimierz Thomas, Lidzbark, właściciel drogerzysta Kazimierz Thomas z Lidzbarka, firmę tę zmieniono na: "Drogerja pod Lwem, Władysław Paprzycki, Lidzbark", a jako właściciela tejże firmy wpisano drogerzystę Władysława Paprzyckiego z Lidzbarka.

Lidzbark, dnia 16 października 1925 r. Sad Powiatowy.

739. Do naszego rejestrou handlowego oddział A wpisano przy nr. 168 firmę: Motorowa Olejarnia i Kaszarnia. Šp. jawna w Lidzbarku, a jako właściciela tejże firmy zapisano właściciela Leonarda Ettera i Jadwigę z Etterów Thomasową w Lidzbarku. Spółka jest jawna i rozpoczęła swe czynności z dniem 15 października 1925 r.

Lidzbark, dnia 16 października 1925 r. Sad Powiatowy.

740. Do naszego rejestru handlowego oddział B. zapisano przy firmie "Huckauf i Ska, towarzystwo z ograniczoną porękę w Nowym Zieluniu", że spółkę tę rozwiązano umową udziałowców z dnia 16 czerwca 1925 r. a jako likwidatora ustanowiono kupca Fajbusza Szpiro z Mławy.

Lidzbark, dnia 7 września 1925 r. Sąd Powiatowy.

741. Do naszego rejestru handlowego oddział B wpisano przy nr. 8 firmę: Lidzbarski młyn zbożowy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lidzbark. Przedmiotem spółki jest zajmowanie się młynem oraz zakładami pobocznemi. Kapitał zakładowy wynosi 10.000 zł. Spólnikami tej firmy są Fryo Kurzyński i jego żona Kacta Kurzyńska z d. Bernstein z Gdańska - Wrzeszcz, ul. Heidelbergerweg. Firma ta jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółkowa zawarta 14 października 1925 r. Spółka zostaje zastąpiona przez jednego przedstawiciela, który wyłącznie jest upoważ-nionym do podpisywania i zastąpienia spółki. Na wyłącznego przedstawiciela mianowany jest zarządca młyna Konrad Kruczkowski z Lidzbarka.

Lidzbark, dnia 21 października 1925 r. Sąd Powiatowy.

742. Do naszego rejestru handlowego oddział A wpisano przy numerze 169 firmę: Emiljan Puppel, handel

zboża, Lidzbark Pomorze, a jej właściciela zapisano kupca Emiljana Puppia z Lidzbarka.

Lidzbark, dnia 30 października 1925 r.

Sąd Powiatowy.

743. W tut. rejestrze stowarzyszeń nr. 7 łam 4 zapi-

W miejsce Hermanna Schmidta, Joanny Podekl, Anny Michaelis, Ilzy Dawitz, Ottona Heydebreka wybrano do zarządu kupca W. Behrendta jako zastępcę skarbnika z Kościerzyny,

Małgorzatę Daklweidową z Wielkiego Bendomina, Małgorzatę Krügerową z Kuhlamuhle, Maksymiljana Henninga z Kościerzyny, zduna Otona Mielkiego z Kościerzyny. Kościerzyna, dnia 15 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

744. Do rejestru małżeńskich praw majątkwych wpisano, że małżonkowie:

1. Stefan Dąbrowski i tegoż żona Franciszka z domu Banachowska z Torunia — 2434 — kontraktem z dnia 4. VIII. 25 r.

2. Jan Łączyński i żona Monika z Zielenia kontrak-

tem z dnia 6 sierpńia 1925 r. — 2435. — 3. Friedrich Bredefeld i jego żona Emilja z Nowejwsi, kontraktem z dnia 12 kwretnia 1922 r -2436.

4. Rolnik Emil Jabs i tegoż żona Olga z domu Otto z Papowa Toruńskiego, kontraktem z dnia 19 sierpnia 1924 r. — 2438. — 5. Kupiec Teofil Kalinowski i tegoż żona Marja z

domu Palińska z Torunia, kontraktem z dnia 16. VII. 1925 r. — 2439.

6. Czesław Buza i żona tegoż Jadwiga z domu Bochińska z Torunia, kontraktem z dnia 14. IX. 1925 r. – 2441. –

7. Herbert Zimmermann i tegoż żona Marta owdowiała Kruger z domu Schauer z Wrzos, kontraktem z dnia 5 IX. 1925 r. — 2442. —

8. Fryderyk Goetzke i tegoż żona Amalja Templin

z domu Kühn z Ryńska, kontraktem z dnia 8 IX. 1921 r. - 2446. -

9. Michał Geron i tegoż żona Katarzyna z Gierlaków Gieronowa z Zazielenia, kontraktem z dnia 27 marca 1925 r. — 2450.

10. Jan Kwiatkowski i tegoż żona Berta z domu Zeriadtke — zam. w Złotorji, kontraktem z dnia 5 października 1925 r. — 2451. —

11. Rolnik Osiński i żona jego Pelagja z Lisewskich Osińska — oboje z Mlewa pow. Wąbrzeźno, kontraktem z dnia 11. IX. 1925 r. — 2452. umówiono ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 5 litsopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

745. Do rejestru marżeńskich praw majątkowych wpisano, ze małżonkowie:

1. Teodor Szulc i tegoż żona Gertruda Elżbieta z domu Kurtz z Torunia, kontraktem notarjalnym z dnia 16. IX. 1925 r. L. rej. 289 — 2449 —

2. Józef Jezuitkowski i tegoż żona Marja Genowefa z domu Szafrańska z Torunia, kontraktem no-tarjalnym z daty Toruń, dnia 18. IX. 1925 r. I.. rej. 292 — 2448

3. Ludwik Ihnatowicz — Nieczuja i tegoż żona Wincentyna z domu Wachowicz z Torunia, kontraktem notarjalnym z daty Toruń, dnia 20. VI. 1925 r. L. rej. 221 — 2447

4. Franciszek Raczyński i tegoż żona Józefa z domu Zuckermann z Torunia, kontraktem sądowym z daty Toruń, dnia 5. X. 1925 r. — 2445 —

Filip Jagodziński i tegoż żona Agata z domu Jaworska z Torunia, kontraktem notarjalnym z daty Toruń, dnia 24. IX. 1925 r. L. rej. 517 — 2444 zawarli układ zupełnego rozdziału majątkowego z wyłączeniem prawa męża do zarządu i użytkowania majątku żony w myśl przepisów §§ 1426, 1431 u. c. Toruń, dnia 5 listopada 1925 r.

Sąd Powiatowy.

746. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpi-

sano, że małżonkowie:

1. Kupiec Jerzy Józef Jerzykowski i żona tegoż Helena z domu Pryfer, oboje z Kowalewa, kontraktem notarjalnym z dnia 17. IV. 1925 r. — 2440 — umówiono:

l) mężowi w żadnym przypadku nie przysługuje prawo rozporządzenia co do wniesionego majatku i w przyszłości jeszcze ewentualnie przez żonę wnieść się mającego bez jej specjalnego zezwolenia,

2) wyjątki z § 1376 k. c. wyklucza się. Toruń, dnia 5 listopada 1925 r. Sąd Powiatowy.

747. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpi-

sano, że małżonkowie:

Józef Rządkowski mistrz piekarski z Torunia, Chełmińska Szosa 52 i żona jego Agnieszka Bronisława z Janiszewskich Rządkowska, kontraktem z dnia 3. VIII. 1925 r. zniesiono wspólność majątkową i umówiono zupełny rozdział majatku — 2061. – Toruń, dnia 5 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

748. Do rejestru małzeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie:

1. Stefan Netzel i tegoż żona Irena z domu Bernhardt z Torunia, kontraktem z dnia 11 maja 1909 r. i protokółem z dnia 17. VIII. 1925 r. – 2437 – umówiono zupełny rozdział majątku.

Toruń, dnia 5 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

749. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpi-

sano, że małżonkowie:

Inżynier Albin Suess i żona jego Ksawera z Knycińskich z Torunia — Mokrego, kontraktem z dnia 14. IX. 1925 r. umówoino zupełne rozłączenie majątku —

Toruń, dnia 5 listopada 1925 r.

Sąd Powiatowy.

750. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1356 zapisano dziś, iż Konstanty Jastrzębski i tegoż żona Janina z domu Szamotów z Grudziądza, u-mową z dnia 29 września 1925 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego i stosownie do tego wyklucza się zarządzenie i użytkowanie majątku żonie się należącego przez męża.

Grudziądz, dnia 22 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1355 zapisano dziś, iż małżonkowie Łucjan Bęcławski i tegoż żona Emilja z domu Głożdzówna z Grudziądza, umową z dnia 5 listopada 1924 r. ustanowili ogólna wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 10 listopada 1925 r.

Sąd Powiatowy.

752. W tutejszem rejestrze praw majątkowych zapisano następujące osoby, które zawarły ogólną wspólność majątkową:

1) Józef Osowski, rolnik w Barłożnie i jego żona Kle-

mentyna z Dębickich;

2) Jan i Franciszka z Grochowskich Rehlowie w Nowejcerkwi;

3) Franciszek i Katarzyna z Stefaniaków Dudowie

w Barchnowach;

4) Franciszek Linda, rolnik i jego zona Anna Mar-

janna z im. ur. Krych w Osowie;

5) Gustaw Damrath, rolnik w Wysokiej i jego zona Frieda z domu Pukall;

6) Konstanty Laskowski, piekarz w Osieku i żona jego Jadwiga z Urmaninów.

Starogard, dnia 17 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

753. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano, że małżonkowie Bronisław Knozowski i jego żona Leo-kadja z d. Orłowska z Wąpierska, umową sądową z dnia 29 października 1925 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 29 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

754. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano, że małżonkowie: Jan Kapanowski, rolnik w Błotach pow. Chełmno i żona jego Anna z Tuchowskich wprowadzili kontraktem z dnia 29 kwietnia 1922 r. o-gólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

Chełmno, dnia 14 października 1925 r.

Sąd Powiatowy.

755. W tut. rejestrze majątkowym pod Nr. 1854 zapisano: Szulrecki Władysław romik w Kurlandji i Rozalja z Peplińskich, układem z 5 października 1925 r. umówili zupełny rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządzania i użytkowania majątku żony przez męża.

Świecie, dnia 29 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

756. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś przy Nr. 540, że małżonkowie Melcer Jan, rolnik w Swarzewie i Joanna z Rambiertów, kontraktem z dnia 6 października 1925 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Puck, dnia 28 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

757. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś przy Nr. 539 ,że małżonkowie Baran, Juljusz, kowal w Starzynie i Otylja urodz. Radziejewska, kontraktem z dnia 24 września 1925 r. umówili ogolną wspólność majątkową.

Puck, dnia 7 października 1925 r.

Sad Powiatowy.

758. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś przy Nr. 541, że małżonkowie Kohn-ke Józef, posiedziciel i Apolonja z Krenskich w Gnieździewie, kontraktem sądowym z dnia 5 listopada 1925 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Puck, dnia 17 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

759. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod nr. 14, że rolnik Władysław Knitter w Koślince i żona jego Juljanna, urodz Kowalska, mocą kontraktu z dnia 3 listopada 1925 r. znieśli wspólność majątkową i umówili zupełny rozdział majatkowa z wyklugowienie z pod zapistkowa i mocy z pod zapistkowa z pod zapistkowanie z pod z pod zapistkowanie z pod zapistkowanie jątkowy z wykluczeniem męża do użytkowania i zawiadywania majątkiem żony.

Tuchola, dnia 4 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

760. Do rejestru praw majątkowych strona 923 wpisa-Na podstawie umowy majątkowo - małżeńskiej z daty Wąbrzeżno, dnia 24 listopada 1925 r. Jakob i Marja z Marszałków, małżonkowie Marszałkowie, rolnicy z Wąbrzeźna zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo - małżeńską w myśl §\$ 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wabrzeźno, dnia 2 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ROKI SADOWE.

2 do 5 marca 6 do 9 kwietnia 4 do 7 maja 8 do 11 czerwca 6 do 9 lipca 14 do 17 września 5 do 8 października 9 do 12 listopada 14 do 17 grudnia.

Starogard, dnia 14 listopada 1925 r. Sąd Powiatowy.

762 Na rok 1926 wyznacza się następujące dnie na roki sądowe w Łąkorzu, które odbywać się będą w hotelu Hallerczyków w Łąkorzu:

18 lutego, 15 kwietnia, 17 czerwca, 19 sierpnia,

14 października i 16 grudnia

tj. jeden dzień na 2 miesiące dla wszystkich spraw są-

dowych w obrębie Łakorza prowadzonych. O ile pozwoli na to czas, w dniach tych załatwiane będą akta dobrej woli, wnioski na przewłaszczenie i inne sprawy.

Nowemiasto, dnia 9 listopada 1925 r. Sad Powiatowy.

OBWIESZCZENIA.

761. Roki Sądowe w Skórczu odbędą się w roku 1926
w następujących dniach:

12 do 15 stycznia
9 do 12 lutego

763. Wyrokiem wykluczającym z dnia 16. X. 1925 r.
uznano zaginionego Józefa Wiśniewskiego z Omula
ur. dnia 22 lutego 1892 w Omulu za zmarlego.
Jako chwilę śmier ustalono dzień 29 września 1918 go-

dzinę 12-tą po południu.

Lubawa, dnia 3 listopada 1925 r.

Sąd Powiatowy.

764. Wyrokiem wykluczającym z dnia 18. IX. 1925 r. uznano zaginionego Józefa Przeradzkiego z Lubawy urodzonego dnia 19 kwietnia 1895 r. w Rumianie za zmarłego. Jako chwilę śmierci ustalono dzień 5 maja 1917 r. godzinę 12-tą w południe. Lubawa, dnia 3 listopada 1925 r.

Sad Powiatowy

765. W sprawie upadłościowej Jana Kowalewskiego wyznacza się termin na dzień 4. XII. 1925 r. Cel odbycia terminu:

a) ustalenie należności b. zarzadcy masy Karola Mizgalskiego oraz złożenie końcowego rachunku i sprawozdania przez niego,

b) złożenie końcowego rachunku przez b. zarządcę

Leona Kralewskiego,

c) zatwierdzenie wyboru zarządcy adwokata Jana Sokulskiego, ewentualnie wyboru innego zarządcy, d) wybór ponowny wydziału wierzycieli,

e) badanie dodatkowo zgłoszonych wierzytelności. Toruń, dnia 16 listopada 1925 r. Sąd Powiatowy.